## DZIENNIK

## Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 1. Grudnia 1821. Roku.

Nro 454. 5 4100.

Wydział Policyi w Senacie Rządzącym etc.

W skutek oznaymienia odezwą JW. Rezydenta Ces: Król: Austryackiego, iż w dniu 30. Pażdziernika r. b. o godzinie 3½ w wieczór między Brodami i Kalwaryą przez niewiadomych Sprawców nastąpiła znaczna kradzierz z użyciem gwałtu na publiczney drodze na Osobach Pocztą iadących, to iest: Baronie Boris de Yexkull Ces: Rossyiskim Officerze Sztabowym, i P. Pietsch Poruczniku Woysk Król: Pruskich, Wydział Policyi domieszczaiąc poniżey wykaz kradzieży w ów czas zrządzoney zaleca Policyi Poszredniey, Wóytom Gminnym Masta Krakowa i iego Okręgu, tudzież Zastępcom po Wsiach ażeby niewiadomych Sprawców którzy wedle wszelkich poszlaków w okolice Krakowa udać się mieli, iak również rzeczy powzięte, nayścisley śledzić nakazali, daiąc iak nayśpiesznieyszą wiadomość Wydziałowi tuteyszemu, gdyby naymnieyszy ślad kradzieży tey dostrzegli—

Kraków dnia 13. Listopada 1821 roku.

Michałowski. Konwicki S. W. Do Nru 454. / 4100.

## Opis Kradzierzy.

Tužurek sukienny nowy koloru brunatnego- Frak sukienny Granatowy- Cztery pary spodni, bielizna i worek w którym znaydowało się 60 Talarów Pruskich .- Tom ieden Dykcyonarza Konwersac inego- Mondur ieden Nadworny.- Trzy Fraki, z których ieden koloru brunatnego, a dwa koloru czarnego. - Spodni par Sześć. - kamizelek dwanaście. - Surdnt ieden granatowy wraz z dostateczną bielizna, Literami B. U. znaczona.- Różne kosztowności w Szpilkach i Kordonach do Sukien.- Rekawiczka w którey znaydowało się 165 Rubli w złocie i srebrze. - Niemniey inne ieszcze rzeczy, które w tem momencie wyszczególnione bydź nie moga.-

Zgodność zaświadcza

Konwicki S. W.

Nro 3930. Wydział Policyi w Senacie Rządzącym etc.

Z powodu ucieczki z Aresztu Woytowskiego Gminy Czernichów Antoniego Ryby o kradzierz i rozbóy prawnie poślakowanego, zaleca sie właściwym Urzędom Policyinym Miasta Krakowa i Jego Okregu, ścisłe onego śledzenie wedle domieszczonego poniżey Opisu, i za wyśledzeniem dostawienie pod mocną strażą wprost do tuteyszych Aresztów Kryminalnych.-Kraków dnia 10. Listopada 1821. r.

> Michałowski. Konwicki S. W.

Do Nru 3930.

O p i s

Antoni Ryba urodzony w Regulicach, syn Grzegorza Ryby Zagrodnika w teyze Wsi, iest wzrostu sredniego, w sohie cienki

cienki, liczy lat 21, włosów ciemnych obdłużnych, oczów czarnych, ieszcze nie zarasta, ma na sobie koszule płócienną konopną przechodzoną, spodnie zgrzebne, górnice z płótna konopnego cienką, z czerwonemi wyłogami, suknem starym siwego koloru podszytą, zapinaną na chałtki, na wierzchu gornicy, drugą także konopną brudną podartą z czerwonemi wyłogami, białym suknem podszytą, bóty podszywane na obcasach podkute z cholewami krónkiemo, kapelusz stary z podszewką płócienną przepasany wstążeczką wąską czarną.—

Zgodność zaświadcza

Konwicki S. W.

Nrv 4007.

## Wydział Policyi w Senacie Rządzącym etc.

Z dnia 7. na 8. b. m. w Gminie Okręgowey Kościeleckiey przytrzymany został Koń włościański, odebrany będąc iadącemu na nim podeyrzanemu Człowiekowi; przez ucieczkę onego poszkodowany Właściciel odkrytym bydź nie mógł; którego wzywa się ninieyszem aby zaopatrzony w legalne dowody, dla odebrania swey własności zgłosił się, do Bióra Wóyta Gminy Okręgowey Kościelec.—

Kraków dnia 16. Listopada 1821. r.

Michałowski. Konwicki S. W.

Nro 3202.

Trybunał I. Justancyi Wol: M. Krakowa i Jego Okręgu. Podaje do publiczney wiadomości, iż dom spustoszały pod L. 619. w Krakowie przy Ulicy Różaney położony Jerzego Wiatrowicza własny, który w cenie szacunkowey 2430. Złpol: 10. gr. na przedaż przez publiczną Licytacyą w dniach 8. Czerwca,

28. Lipca i 7. Września r. z.— a następnie znowu po zmnieyszeniu do połowy pomienioney ceny w dniach 14. Października, 1. Grudnia r. z.— nakoniec 23. Lutego r. b. był wystawiony, w skutek Reskryptu Senatu Rządzącego na Przedstawienie przez Trybunał uczynione w dniu 9. Października r. b. do L. 3,557. wydanego cenę Domu tegoż do jedney trzeciey części, to iest: do kwoty 810. Złp: 3½ gr. zmnieyszaiącego przez publiczną Licytacyą w Trybunale dnia 5. Grudnia r. b. o godzinie 10. ranney odbyć się maiącą sprzedanym zostanie, a to pod warunkami kilkokrotnie już ogłaszanemi.—

Kraków dnia 20. Października 1821. r.

Mąkolski.

Skarzyński Sekr.

Nro 3201.

Trybunał I. Justancyi W. M. Krakowa i Jego Okręgu—Podaje do publiczney wiadomości, iż dom spustoszały pod L. 620. w Krakowie przy Ulicy Różaney położony Grzegorza i Katarzyny Zielińskich własny, który w cenie szacuukowey 1,033. Złp: 10. gr. na przedaż przez publiczną Licytacyą w dniach: 12. Czerwca — 27. Lipca, i 7. Września r. z.— a następnie znowu po zmnieyszeniu do połowy pomienioney ceny, w dniach: 14. Października — 28. Listopada r. z.— nakoniec 23. Lutego r. b. był wystawiony, w skutek Reskryptu Senatu Rządzącego na przedstawienie Trybunału uczynione, w dniu 9. Października r. b. do L. 3558. wydanego, cenę Domu tegoż do jedney trzeciey części, to jest: do kwoty 314. Złp: 14. gr. zmnieyszaiącego, przez publiczną Licytacyą w Trybunale dnia 5. Grudnia r. b. o godzinie 10. ranuney odbyć się maiącą sprzedanym zostanie, a to pod worunkami kilkokrotnie już ogłaszanemi.— Kraków dnia 20. Października 1821 roku.

Mąkolski.

Skarżyński Sekr: